## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

4. Marz 1862.

4. Marca 1862.

(360)

### Kundmachung.

Mro. 8936. Bur Bewerbung um ein erledigtes Stipentium fur mittellose galigische Jünglinge, welche fich dem Studium der Arzneis funde midmen, mird ber Ronfure bis Ende Marg 1862 ausgeschrieben.

Diefes Stipenbium beträgt 168 fl. oft. W. jabrlich und es ift bamit ber Bezug eines Reifegelbes von 63 fl. oft. M. jur Reife nach Wien und eines gleichen Betrages jur Rudreife nach vollenbeten Stu.

bien und erlangter Doftoremurbe verfnupft.

Die Bewerber um biefes Stipenbium haben ihre mit ben Rach. weifungen über Alter, Mittellofigfeit, jurudgelegte Studien, Morali. tat und bem Impficheine, wie auch mit bem Reverfe, daß fie fich ver-Pflichten, nach erlangter Doktorsmurbe die arztliche Braxis burch gebn Sahre ununterbrochen in Galigien auszuuben, belegten Gesuche, innerhalb bes Konkurstermines bet ber Statthalterei einzubringen, wobei bemerkt wird, daß die Berleihung biefes Stipenbiums ausbrucklich an die Bedingung des Besuches der medizinischen Studien an der Wiener Universität geknupft ift.

Bon ber f. f. galig. Statt halterei.

Lemberg, am 17. Februar 1862.

Ogłoszenie. Nr. 8936. Do ubiegania się o opróznione stypendium dla ubo-

giej młodzieży galicyjskiej, która się studyom medycyny poświęca, rozpisuje się konkurs po koniec marca 1862.

To stypendium wynosi 168 zł. w. a. rocznie i jest z niem połaczony pobór pieniędzy na drogę w kwocie 63 zł. w. a. na podróż do Wiednia i takiej samej kwoty na podróż z powrotem po ukoń-

czonych studyach i uzyskanej godności doktorskiej.

Ubiegający się o to stypendium mają swoje prosby, zaopatrzone w udowodnienia co do wieku, ubóstwa, ukończonych studyów, moralności, w świadectwo szczepionej ospy, tudzież w rewers jako się obowiązuje po uzyskanej godności doktorskiej wykonywać praktykę lekarską przez lat dziesięć bez przerwy w Galicyi, podać w ciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa, przyczem zwraca się uwagę na to, że nadanie tego stypendium połączone jest wyraźnie z warunkiem odwiedzania studyów medycznych na uniwersytecie wiedeńskim.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. lutego 1862.

(362)

G b t P t.

Mr. 37726. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, bag jur Bereinbringung ber mittelft b. g. Urtheiles bom 4. April 1859 3. 3. 1484 und 1485 Geitens des Przemyster ar. fath. Domtapitels gegen bie Erben ber Angela Grafin Skarbek, ale: Die Grafen Miecislaus, Ladislaus und Stanislaus Skarbek, bann bie Grafin Domicella Skarbek erfiegten Betrage 1. pr. 551 fl. 37 fr. Rh. ober 90 fl. 48 fr. RM. sammt 5%tigen vom 1. Ofiober 1853 bis jur wirklichen Rapitalegablung laufenden Intereffen, 2. pr. 500 fl. Rh. oder 82 fl. 61/2 fr. R.M. fammt 5%tigen vom 1. Oftober 1853 laufenden, bis zur wirklichen Rapitalszahlung laufenden Intereffen, den Gerichtskoften zu 20 fl. 881/2 fr. oft. D. und 13 fl. 25 fr. oft. D., Erefuzioneto. ften pr. 6 fl., 6 fl., 6 fl. bie exekutive Feilbiethung ber biefen Forberungen jur Spothet bienenden, bergeit, wie dom. 18. pag. 137. n. 24. on. den Grafen Severin, Ladislaus und Alfred Miecislaus zw. R. Grafen Skarbek eigenthumlich gehörigen, in Lemberg gelegenen Rea-lirat Nro. 6 % hiergerichts am 24. April und 22. Mai 1862, jedes. mal um 10 Uhr Bormittage abgehalten werben wird.

1) Der Ausrufspreis mird ber gerichtlicherfeits erhobene Scha-

hungewerth biefer Realitat pr. 7815 fl. 33 fr. oft. 2B. fein.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden 5% des Ausrufspreifes als Ungeld ju Sanden der Ligitagions. Kommiffion im Baaren, oder mittelst Staatspapieren ober galizisch-ständischen Pfandbriefen nach dem Tagesturswerthe, ober endlich mittelft Sparkaffabucheln nach bem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meiftbiethenden zutuctbehalten, und faus es im Baaren geleistet ift, in die erfte Rauf. schillingshalfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgestellt merden mird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet bie erfte Raufschillingshalfte mit Ginrednung bes im Baaren geleifteten Angelbes binnen 14 Sa. gen, vont Tage bee zu Gericht angenommenen Feilbiethungeaftes an Berechnet, Die zweite hingegen binnen 30 Sagen, nachdem die Bahlungeordnung in Rechtefraft ermachfen fein mird, gerichtlich ju erle-gen. Rach Bezahlung ber erften Kaufschillingshälfte mird bem Beft-

biether das nicht im Baaren geleiftete Ungeld jurudgeftellt.

4) Bis gur vollftandigen Berichtigung bes Rauffdillings hat ber Räufer den bei ihm verbleibenben Reftaufschilling mit 5 von 100 gu

verzinsen.

5) Der Raufer ift verbunden bie auf biefem Saufe intabulirten Laften nach Maggabe bes angebothenen Raufschillings ju übernehmen, woferne fich einer oder ber andere ber Sppothekarglaubiger meigern follte bie Bahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffundi= Sungsternine anzunehmen.

Bei beiden biefen Feilbiethungstagfahrten wird bie gedachte Realitat unter bem Schägungewerthe nicht hintangegeben werden.

6) Sollte das haus in den erften zwei, auf ben 24. April und ben 22. Mai 1862 festgesetzten Terminen nicht einmal um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, fo wird im Grunde ber §§. 148 und 152 G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Bahl 46612 die Tagfahrt jur Feststellung der erleich. ternben Bedingungen auf ben 23. Mai 1862 bestimmt.

7) Sobald der Beftbiether ben gangen Raufschilling eilegt, oder fich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ibm belaffen wollen, so wird berfelbe über fein Ansuchen in den phyfichen Befit bes erstandenen Saufes auf feine Roften eingeführt, ibm das Eigenthumebefret ertheilt, Die auf Diesem Saufe haftenben La-Ren extabulirt und auf den Raufschilling übertragen werden. Sollte

berfelbe nur bie erfte Raufschillingshalfte erlegen, fo merben fammtliche Ligitagions Bedingniffe, inebefondere ber rudftandige Rauffdillingereft im Lastenstande des veräußerten Saufes intabulirt und alle Lasten mit Ausnahme der Grundlasten, auf ben Raufschillingerest übertragen.

8) Die Gebühr für die Uebertragung bes Eigenthums hat ber

Räufer aus Gigenem zu entrichten.

9) Collte ber Besibiether ben gegenwartigen Ligitazione . Bebingungen in mas immer für einem Bunfte nicht genau nachfommen, fo wird bas Saus auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligis tagionstermine veraugert und bas Ungeld, fo wie ber allenfalle erlegte Theil bes Raufschillings ju Gunften ber Sppothekargläubiger für verfallen erflärt merden.

10) Sinfictlich ber auf biefem Saufe haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werben bie Rauflustigen an Die Stadttafel und

bas f. f. Steueramt gewiesen.

Die übrigen Feilbiethunge. Bebingungen , die Schapungeurfunde, dann ber Grundbuchsauszug ber feilzubiethenden Bealitat tonnen von Jedermann in ber b. g. Registratur eingefehen ober auch abschriftlich erhoben werden. Deffen die Partheien , u. g. bas Przemysler g. f. Domfapitel ju Sanden ber f. f. Finang. Profuratur, bie Angela graflich Skarbek'ichen Erben ju Sanden bes Ladislaus Grafen Skarbek, bann fammtliche befannte Sppothefarglaubiger ju eigenen Sanben, bagegen bie bem Wohnorte und auch bem Leben nach unbefannten Kunegunde de Hanowskie Szczerbińska, Laurenz Olszewski, Moses Salomon Urich, Konstantin Bojarski, J. P. Ridel, Franz Nowak, endlich Severin Graf. Skarbek und im Falle ihres Absterbens ihre, bem Ramen, Bohnorte und Leben nach unbefannten Erben, fo wie diejenigen, die erft nach bem 30. August 1861 an die Gewähr ber gu veräußernden Realität fommen murden, oder benen ber Ligitagionebescheib und bie in biefer Exefuzionsangelegenheit funftigbin zu ergebenben Befcheibe aus mas immer für einem Grunde entweder gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnten, durch ben ihnen anmit, mit Substituirung bee Abvokaten Dr. Pfeiffer jum Rurator bestellten Abvokaten Dr. Wurst mit bem Beisage, daß die Feilbiethunge - Bebingungen, bie Schapungeurfunde und ber Sabularertraft ber feilgubiethenden Realitat in ber h. g. Regiffratur eingefehen und abschrift. lich erhoben werben können, verftanbigt werben. 2 Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 31. Dezember 1861.

Nr. 37726. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iz w celu ściągnienia sum 1) 551 złr. 37 kr. rhr. czyli 90 zł. 48 kr. m. k. wraz z odsetkami po 5% od dnia 1go października 1853 do rzeczywistej zapłaty kapitału bieżącemi, i 2) 500 złr. rhr. czyli 82 złr. 6½ kr. mon. konw. wraz z odset-kami od dnia 1. października 1853 do rzeczywistej zapłaty kapitału bieżącemi, przez gr. k. kapitułe w Przemyślu przeciw spadkobiercom Angeli hr. Skarbek, jako to: hr. Mieczysławowi, Stanisławowi i Władysławowi Skarbek, później Domiceli hr. Skarbek, wyrokami prawomocnemi z dnia 4go kwietnia 1859 do l. 1484 i 1485 zapadłemi, wywalczonych, tudzież kosztów sporu w kwotach 20 złr. 881/2 kr. w. a. i 13 złr. 25 kr. wal. austr., kosztów egzekucyjnych w kwotach 6 złr., 6 złr. i 6 złr. przymusowa sprzedaż realności, powyższym pretensyom za hypotekę służącej, teraz jak dom. 18. pag. 137. n. 24. on., hrab. Sewerynowi, Władysławowi i Alfredowi Mieczysławowi dw. im. Skarbkom na własność należącej, a we Lwo-

wie pod 1.6%, położonej, w dwóch terminach, t. j. na dniu 24go kwietnia i 22. maja 1862, każdą razą o godz. 10tej przed południem w sądzie tutejszym przedsięwziętą zostanie.

1) Crne wywołania stanowić będzie kwota 7815 złr. 33 kr. w. a. jako sprawdzona wartość szacunkowa realności w drodze są-

dowej sprzedać się mającej.

2) Każden chęć kupienia mający winien będzie złożyć na ręce komisyi jako wadyum 5% ceny wywołania w gotówce lub w papierach długu państwa, lub też w listach galicyjskich zakładu kredytowego wedle tychże kursu ostatniego, albo w książkach kasy oszczedności wedle neminalnej kwoty, które to wadyum dla najwięcej ofiarującego zatrzymane, a jeżeli w gotówce złożone, w pierwszą połowę ceny kupna wrachowane, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, pierwszą połowę ceny kupna, wrachowawszy do tejże wadyum w gotówce złożone w przeciągu dni 14, rachując od dnia przyjęcia do wiadomości sądowej aktu licytacyjnego, drugą zaś połowę w przeciągu dni 30tu, gdy uchwała porządek wypłacenia stanowiąca prawomocną zostanie, sądownie złożyć. Po zapłaceniu pierwszej połowy ceny kupna najwięcej ofiarującemu, wadyum, które nie w gotówce złożył, zwró-

cone zostanie,

4) Az do zupełnego zapłacenia ceny kupna, nabywca od resztującej ceny kupna u niego pozostającej, procent 5 od sta opłacać będzie winien. Nabywca będzie obowiązany, intabulowane na tej realności ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć, jezeliby jeden lub drugi z wierzycieli zapłatę przed terminem wypowiedzenia prawnym lub ugodzonym przyjąć niechciał.

5) Przy obydwóch terminach licytacyi w mowie będąca real-

ność niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie bedzie.

6) Gdyby jednak ta realność w powyższych terminach za cene wywołania sprzedaną być nie mogła, naówczas stosownie do SSów 148 i 152 U. S. i okólnika z 11. września 1824 l. 46612 w celu ustanonowienia ułatwiających warunków licytacyjnych odbędzie się termin w sądzie tutejszym na dniu 23. maja 1862 o godzinie 10. przed południem.

7) Jak tylko najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, lub wykaże się, że wierzycielo swoją pretensyę przy nim zostawili, wprowadzony zostanie na żądanie w fizyczne posiadanie nabytego domu, dekret własności wydany, ciężary na tym domie zostające wyeksta-

bulowane i na cene kupna przeniesione będą.

8) Gdyby nabywca tylko pierwszą połowę ceny kupna złożył, wszystkie warunki licytacyi, a szczególnie resztująca cena kupna w stanie biernym sprzedanego domu intabulowane, i wszystkie ciężary z wyjatkiem gruntowych na resztującą cenę kupna przenie-

sione zostaną.

9) Należytość od przeniesienia majątku nabywca własnym kosztem zaspokoić będzie obowiązany. Gdyby nabywca w mowie będącym warunkom licytacyjnym w jakimkolwiekbądź punkcie zadosyć
nie uczynił, dom ten na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym
terminie licytacyjnym sprzedany, a wadyum, lub też złożona część
ceny kupna na korzyść hypotecznych wierzycieli za przepadłą uznaną
będzie.

10) Względnie ciężarów, podatków i junych danin na tym domie zostających, odsełają się chęć kupienia mające do tabuli miej-

skiej i do c. k. urzędu podatkowego.

Reszta warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i ekstrakt tabularny sprzedać się mającej realności każden chęć kupienia mający może przejrzeć lub też i w odpisie podnieść w re-

gistraturze sądowej.

O czem się strony, a to: gr. k. kapituła w Przemyślu do rak c. k. prokuratoryi, spadkobiercy Angeli hrab. Skarbek do rak hrab. Władysława Skarbek, niemniej wszyscy właściciele tahularni, a to: z miejsca i pobytu wiadomi, do rak własnych, zaś z miejsca i pobytu niewiadomi: Kunegunda de Nanowskie Szczerbińska, Lorenc Olszewski, Moses Salomon Ulrich, Konstanty Bojarski, I. P. Riedel, Franz Nowak, nakoniec Seweryn hr. Skarbek, a w razie tychże zejścia ze światu, tychże z nazwiska, miejsca i pobytu niewiadomi spadkobiercy, jakoteż ci wszyscy, którzyby aż po 30. sierpnia 1861 prawo hypoteki do sprzedać się mającej realności uzyskali, lub którymby uchwała licytacyjna i następnie w egzekucyjnej tej sprawie wyjść mogące uchwały, albo wcale, albo wcześnie doręczonemi być nie mogły, przez im w tym celu ze substytucyą pana adwokata Dra. Pfeiffer nadanego kuratora pana adwokata Dra. Wurst uwiadamiają.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 31. grudnia 1861.

and an a property should be so considered. It is been

(368) Rundmachung (1

Rro. 2551. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Podhajce wird hiemit kuntgemacht, daß über Ansuchen des Isaak Rattner, ausgewiesenen Zestionars des Moses Oryel, mit dem Beschlusse vom 18. Tezember 1861 3. 2551 die erekutive Feilbiethung der ju Nowosiólka Brzezaner Rreises, Podhajcer Bezirkes unter CN. 135 liegenden, aus einem Mohnhause sammt Nebengebäuden und 16 Joch 215 Rlaster Feld bestehenden, seinen Grundbuchsgegenstand bildenden, auf 750 st. oft. M. geschätten Realität des Ivas Bendrak zur Einbringung der Cumme 22 st. 68 fr. öst. M. s. s. M. s. in drei Lizitazionsterminen und zwar: auf den 1. April 1862, am 5. Mai 1862 und am 10ten Juni 1862 bewilligt wurde.

Die Feilbiethung wird hiergerichts jebesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten und die Realitat beim britten Termine auch unter bem Schähungswerthe an den Meiftbiethenden hintangegeben werden.

Jeder Raufinftige muß vor tem Beginne ber Feilbiethung 75 fl. 2B. ju Sanden ber Ligitagionafommiffion als Badium erlegen.

Der Schägungewerth und die Ligitagionebedingungen erliegen in ber hiergerichtlichen Regiftratur jur Ginfichtes und Abichriftenahme.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Podhajce, ben 18. Dezember 1861.

#### Ogloszenie.

THE INCHES

Nr. 2551. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że na żądanie Isaaka Rattnera postanowieniem z dnia 18go grudnia 1861 do l. 2551 przymusowa sprzedaż realności w Nowosiółce obwodu Brzeżańskiego powiatu Podhajeckiego, pod Nrem. domu 135 położonej, z chaty mieszkalnej, budynków gospodarczych i 16 morgów 215 sążni kwadratowych pola składającej się, na 750 zł. w.a. oszacowanej, do ksiąg gruntowych niewpisanej a u Iwasia Bendraka dla odebrania sumy 22 zł. 68 kr. w.a. z przynależytościami zafantowanej, w trzech terminach subhastacyjnych dozwoloną została.

Dnie subhastacyjne rozpisują się na 1. kwietnia 1862, na 5.

maja 1862 i 10. czerwca 1862.

Licytacya rozpocznie się każdą razą o godzinie 10. przed południem, a na trzecim terminie realność także nizej ceny szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie.

Każdeu do licytacyi przystępujący obowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem licytacyi do rąk komisyi licytacyjnej wadyum w kwo-

eie 75 zł. w. a.

Akt szacunkowy i warunki licytacyi można w tutejszej kancelaryi przeglądać i odpisywać.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhajce, dnia 18. grudnia 1861.

(363) E d y k t. (1)

Nr. 7372. C. k. sąd krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomym Teodorze, Sylwestrowi i Józefowi Krajkowskim, a w razie ich śmierci tychże z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom wiadomo, że adwokat lwowski doktor praw p. Rudolf Onyszkiewicz pod dniem 15. lutego 1862 do l. 7372 naprzeciw nim pozew o ekstabulacyę legatów 100 duk., 50 duk. i 50 duk. z sumy 1250 duk. na dobrach Ottyniowice i Horodyszcze dom. 113. pag. 2. n. 5. on. zahypotekowanej, obl. ant. 16. pag. 246. n. 14. on. zaprenotowanych wytoczył, który to pozew pod dniem dzisiejszym do postępowania słownego z terminem na dzicń 23. kwietuia 1862 godz. 11. przed południem ustanowiwszy, pozwanym na kuratora adwokata doktora praw p. Źmińkowskiego z substytucyą adwokata doktora praw p. Śmiałowskiego zdekretowano.

Spór ten przeprowadzi się z ustanowionym knratorem, jeżeli pozwani na terminie się nie jawią, lub też innego obrońcy sobie nie obiorą i temu c. k. sądowi nie wskażą. Jeżeli pozwani uczynić to zaniedbają lub też ustanowionemu kuratowi środków obrony zawczasu nie dostarczą, to skutki tego zaniedbania sami sobie

przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. lutego 1862.

(369) © 8 i f t.

No. 479. Bon dem f. f. Landesgerichte in Czernowitz wird befannt gemacht, daß im Jahre 1848 zu Czernowitz Gregor recte Gabriel Ogrodnik ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorden sei Da diesem Gerichte tie zu diesem Rachlaße konkurrirenden Erden, und zwar: Badi Ogrodnik verehelichte Possinger und Michael Ogrodnik tem Bodnorte nach undefannt sind, so werden diesselben hiemit ausgesordert, ihr Erdrecht, dinnen Einem Jahre von dem unten gesetzten Tage gerechnet, dei diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erdrechtes ihre Erdserstärung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft, für welche inzwischen herr Advosat Dr. West als Berlassenschaft, für welche inzwischen her Jenen, die sich werden erdserklart und ihren Erdrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Berlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erdserklärt hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

(365) Obwieszczenie. (2

Nr. 738. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Borszczowie podaje się do wiadomości, iż koń niewiadomego właściciela przytrzymany w Brzezance na dniu 20. h. m. w tutejszym urzędzie za cenę 13 zł. 50 c. w. a. w drodze publicznej sprzedanym i takowa do tutejszego depozytu złożoną została.

Wzywa się tedy właściciela, by zaopatrzony w prawne wywody po odebranie tejże kwoty w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym w przeciągu jednego roku się zgłosił, po upływie bowiem tego terminu z takową wedle przepisów się postąpi.

Ze strony c. k. urzędu powiatowego.

the could be seen that her this entire and

Borszczów, dnia 21. latego 1862.

Czernowitz, am 8. Februar 1862.